lhus

## Nº 39.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Mittwoch, ben 15. Februar 1832.

the 217, in all przedhiesciu e Marcins

Angefommene Fremde vom 12. Februar 1832.

br. Raufmann Schonberg aus Dffende, br. Raufmann Bechta aus Danau, 1. in No. 90 Bilte; Sr. Kaufmann L. Jaffe aus Brefchen, fr. Gutobel, v. Ros bonefi aus Bieganowo, fr. Gutebef. v. Radonefi aus Wartowo, fr. Gutebef. v. Trapcioneli aus Grapbowo, I. in Do. 384 Gerberftraffe; Dr. Gutsbef. Gofolnichi aus Gulenein, I. in Do. 391 Gerberftrage; Br. Gutebet, Gierafiemeli aus Lulin, br. Gutebef. Buchlineft aus Brodnica, Fran Gerichte = Rathin Botrnfoweta aus Brefen, 1. in Do 395 Gerberftrafe; Gr. Biergbidi, ehemal, poln. Capitain, aus Dietschen, I. in Do. 165 Wilhelmöftrage; fr. Gutobef. Rogalineti aus Bier fupice, fr. Gutebef. v. Diefiolowell aus Zabiczon, I. in Do. 26 Wallifcheis Br. Raufmann Golofficer aus Gruneberg, I. in Do. 95 Ct. Moalbert; Se. Kaufmann Sirfchfeld aus Reuffadt, I. in Do. 20 St. Moathert | Br. Gutobef. Glifgennofi aus Gora, Spr. Gutebef. Sezaniedi aus Garbinom, Spr. Rittmeifter a. D. Ligat aus Borowo, Spr. Pachter Emiflinefi aus Gugnegli, t. in Do. 251 Bredlanerfir.; br. Beigel und fr. Ottermann , Rauffeute aus Breslau , I. in Do. 1 St. Martin; br. Gutebei. Cforafgemeff aus Glinno, I. in Ro. 23 Ballifchei; Br. Derkontrelleur Kannenberg aus Strzelno, I. in Do, 33 Wallifchei.

Bom 13. Februar.

Hr. Keisner, ruffischer Lieferant aus Polen, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Baron v. Seiblitz aus Nabezon, Hr. Landrath Wüssenberg, Hr. Kreisdeputirter Wüstenberg, Hr. Werfmeister und Hr. Calmus, Kausseute, aus Bromberg, I. in No. 99 Wilde; Hr. Gutsbes. Mojzczynski aus Stepuchowo, Frau Gutsbes. v. Radziminska und Frau Gutsbes. v. Kalkstein aus Zurowi, I. in No. 391 Gerbere straße; Frau Gutsbes. v. Bieczynska aus Grąblewo, Frau Gutsbes. v. Czachurska aus Koscieczyn, I. in No. 187 Wasserstraße; Frau v. Janicka aus Podlesse, Hr. Gutsbes. Brzeski aus Jabkowo, Hr. Partikulier Kownacki aus Jnowrackaw, Hr. Pachter Faraczewski aus Malchmierowicz, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Dekor

les

nom Scholz aus Dachow, hr. Oberforfter Enge aus Birte, hr. Burgermeifter Rofinsti und hr. Lotterie, Ginnehmer Grafer aus Grag, I. in No. 136 Wilhelmsfrage; hr. Cand. Theol. Juft aus Schwerfenz, I. in No. 64 St. Martin.

Wdittalcitation. Machbem über bie Raufgelber bes in ber nothwendigen Subhaftation fur bas Meiftgebot verau= Berten, fruber bem Steuer = Controlleur Sann geborig gemefenen, bier unter Do. 247. St. Martin belegenen Grundftuds, auf ben Untrag mehrerer Glaubiger, we= gen Ungulänglichkeit Diefer Raufgelber gur Befriedigung fammtlicher, auf bas Grundftud eingetragener Realglanbiger, ber Liquidationsprozef eroffnet worden, fo werben bie unbefannten Glaubiger, welche an bas Grundflud ober bie Raufgelber irgend einen Unfpruch zu haben vermeinen, hierdurch offentlich vorgeladen, in bem auf ben 14. April 1832 Vormittags um to Uhr bor bem Deputirten Landgerichte - Rath Sellmuth in unferm Inftruttionegimmer angesetten Termine entweder in Perfon ober burch einen gefetlich julagigen Bevollmachtig= ten gu ericbeinen, ben Betrag und Die Arf ihrer Forberungen umftandlich ans Brief= Dofumente, Brief= Schaften und fonftigen Beweismittel bar, uber im Originale ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, weil fonst jeder im Termine Ausbleibende und bis zu bem= felben feine Unfpruche nicht anmelbenbe

Zapozew edyktalny. Gdy nad summą szacunkową gruntu pod Nro. 217. tu na przedmieściu S. Marcina polożonego, dawniey do Kontrollera Hayn należącego, na wniosek niektórych wierzycieli realnych process likwidacyiny otworzonym został, przeto wzywaią się wszyscy ci, ktorzy do gruntu powyższego lub summy szacunkowéy pretensye mieć mniemaia, aby sie w terminie na dzień 14. Kwietnia 1832. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Hellmuth w izbie naszév instrukcyinéy wyznaczonym, osobiściel ub przez pełnomocnika prawem dozwolonego stawili się i pretensye swe dostatecznie podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi pretensyami do gruntu rzeczonego lub summy szacunkowéy wykluczeni i wieczne im w téy mierze milczenie tak przeciw okupicielowi iak przeciw wierzycielom pomiędzy których pieniadze kupna podzielone bedą, na. kazanem zostanie. Jako mandataryusze przedstawiamy UUr. Przepalkowskiego, Petersona i GiżyckieSidubiger mit seinen Ansprüchen an das Grundstück und die Kaufgelbermasse präftudirt und ihm damit ein ewiges Stillsschweigen sowohl gegen die Käuser des Frundstücks, als gegen die Gläubiger, unter welche das Kaufgeld wird vertheilt werden, auserlegt werden soll. Zu Bespollmächtigten bringen wir die Justizs Commissarien v. Przepalsowski, Petersson und den Justiz-Commissarien Landsgerichts-Rath v. Gizyeki hierselbst in Borschlag.

Pojen ben 8. December 1837. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ediktalcitation. Ueber ben Rachlaß bes hiefelbst verstorbenen Burgers und Schänkers, Carl Friedrich August Schäfer, ift ber erhschaftliche Liquidations-Prozes erbsfinct worden.

Wir laden daher alle diesenigen, welche Forderungen an den Nachlaß des ic. Schäfer haben, zur Liquidation derfelben in dem vor dem Referendario v. Gumpert II. auf den 23. Februar 1832 in unserm Instruktionszimmer Vormittags um 10 Uhr anderaumten Termine hier, durch vor, und zwar unter der Verwarnung, daß der Ausbleidende seiner etwanigen Vorrechte für verlustig erklärt und an daßienige verwiesen werden wird, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben möchte.

Den auswärtigen Glaubigern, benen es an Bekanntschaft hieselbst fehlt, werben bie Justiz-Commissarien Ogrodowicz, go kommissarzów sprawiedliwości m w mieyscu.

Poznań d. 8. Grudnia 1831.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew edyktalny. Nad pozostatością zmarłego tu obywatela Karola Fryderyka Augustyna Schaefer process sukcessyiny likwidacyjny otworzonym został.

Wzywamy więc wszystkich tych, którzyby pretensye do pozostałości zmarłego Schaefera rościć mogli, aby takowe w terminie na dzień 23ci Lutego 1832. przed Ur. Referendaryuszem Gumpert II. w izbie naszéy instrukcyinéy o godzinie rotéy wyznaczonym, likwidowali i udowodnili, gdyż w razie niestawienia się praw swych pierwszeństwa pozbawieni, i do tego odesłani będą, co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Obcym wierzycielom, którym na znaiomościtu zbywa, przedstawią się iako mandataryusze K. S. K. S. U Ur. Ogrodowicz, Hoyer, Mittelstaedt, hover, Mittelftabt, Guberian und Weymann gu Sachwaltern in Borfcblag gebracht, von benen fie ben einen ober ben andern gur Wahrnehmung ihrer Gerecht= fame bevollmachtigen fonnen.

Dofen ben 12. September 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Guderyan i Wevmann, z których iedynego lub drugiego do dopilnowania praw swych w plenipotencyą opatrzyć njoga. na mpra lovest komenta

Poznań, dnia 12. Wrześn. 1831. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Poictalcitation. Alle Diejenigen, welche an die Caution, welche ber lorens Mrobleweff aus ber Dienftverwaltung bisher fur feine als Erefutor und Boten: Behilfe bei dem Friedensgericht zu Strzel= no bestellt bat, Unspruche haben, mer= den aufgefordert, folde in dem auf den 20. Marg 1832 Bormittage um 10 Uhr in unferm Geschäftelofale por bem herrn Landgerichte = Unefultator Lome anffebenben Termine anzumelben, mibris genfalls fie nach fruchtlosem Ablaufe bes Termins ihres Aufpruche an die Caution für verluftig erflart und blos an die Derfon des Broblewsti verwiesen werben follen.

Bromberg ben 28. November 1831.

Roniglich Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das bier in ber Rirchenstrafe unter Do, III beles gene, dem Landgerichts = Ercfutor Jantowefi jugebbrige Grundfluck, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 436 Ritt. tagirt worden ift, foll auf den Antrag sporzadzoney na 436 Tal. iest oceeines Glaubigere bffentlich an ben Meift- niona, na Zadanie wierzyciela publi-

Cytacya edyktalna. Wzywa się ninieyszem wszystkich, którzy z urzędowania Wawrzyńca Wróblewskiego, byłego przy Sądzie Pokoiu w Strzelnie pomocnika exekutora i woźnego, który ztamtąd do Sądu Pokoiu Chodzieża przeniesionym zo. stał, do kaucyi tegoż maią pretensye, ażeby takowe w terminie na dzień 20. Marca 1832. o godzinie 10. przed południem w lokalu naszym službowym przed Ur. Loewe Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, zameldowali, inaczey bowiem po upłynionym terminie swoie pretensye do kaucyi utraca i tylko do osoby Wróblewskiego odesłani zostana.

Bydgoszcz d. 28. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w mieście tuteyszém na ulicy kościelney pod No. 111. położona, własnością exekutora Jankowskiego będąca, która podług taxy sądownie bietenden verfauft werden und ber Bic- cznie naywięcey daigcemu sprzedang

tunge-Termin ist auf den 3. April 1832 Bormittage 9 Uhr vor dem Landegerichte-Usselles Anebel im Landgerichte-Gebäude angesetzt. Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachericht bekannt gemacht, daß das Grundsstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig maschen. Die Taxe kann in unserer Regisstratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 26. Ceptbr. 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Das bie= felbft in der neuen Strafe unter Do. 67 belegene, ber verwittwet gewesenen Rreng, jest verebelichten Boge, zugehörige Grundfiud nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 1145 Mthl. 10 fgr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigere offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und ber Bietunge=Termin ift auf ben 18. April 1832 vor dem herrn Land= gerichte-Rath Kroll Morgens um 10 Uhr allhier angefett. Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber nachricht befannt gemacht, baf bas Grundftuck bem Meiftbietenden zugeschlagen werden foll, infofern nicht gefetiliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneibemuhl d. 29. December 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 3ci Kwietnia
1832. zrana o godzinie gtéy przed
Assessorem W. Knebel w mieyscu
wyznaczony został. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie
będą wymagać powody. Taxa wregistraturze naszey przeyrzaną bydź
może,

w Pile, dnia 26. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość tu w ulicy nowey pod Nr. 67. położona, byłey owdowialey Krenz. teraz zamężney Boge należąca, wraz z przyległościami, która podlug taxy sądownie sporządzoney na 1145 tal. 10 sgr. iest oceniona, na żądanie pewnego wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termio licytacyjny na dzień 18. Kwietnia 1832. zra. na ogodzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu naszego W. Kroll w mieyscu Zdolność kuwyznaczony został. pienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne powody nie będą wymagać wyiątku.

w Pile dnia 29. Grudnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Der Landgerichte-Registrator Philipp Wilhelm Kricwitsch von hier und die Jungser Julie Caroline Platz aus Zdunn haben für die, unter ihnen einzugehende She, durch ben Bertrag vom 31. v. M., die unter Sheleuten stattsindende Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes ausgeschlossen, welches hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Rrotoschin ben 2. Februar 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Bei einem von und zur Untersuchung gezogenen Mensichen sind 10 Athl. in bereits am 2. Januar 1830 fällig gewordenen Coupons von Posener Pfandbriesen vorgesunden worden, die derselbe angeblich gefunden hat. Den unbekannten Eigenthumer dieser Coupons fordern wir hierdurch auf, spätestens dis zum 29. Februar d. J. sich zu deren Empfangnahme bei und zu legitimiren, widrigenfalls diesselben auf Kosten der Untersuchung verswendet werden.

Pofen den 1. Februar 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Es wird hier= mit bekannt gemacht, daß der Brenner und Schänker Lewin Michel Davidsohn aus Margonin und seine Braut, Abschen Damm aus Rosten, nach dem am 3. Januar 1825 vor dem Königl. Friedensgericht Kosten aufgenommenen BekObwieszczenie. Registrator Sądu Ziemiańskiego JP. Filip Wilhelm Kriewitsch i Julianna Karolina Platz panna z Zdunow, na mocy układu przedślubpego z dnia 31. m. z.. co do małżeństwa między niemi zawrzeć się maiącego, wspólność maiątku i dorobku pomiędzy malżonkami istnącą wyłączyli, co ninieyszém do publiczney podaie się wiadomości.

Krotoszyn dnia 2. Lutego 1832, Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Przy osobie u nas do indagacyi pociągnioney znaleziono 10 tal. w kuponach listów zastawnych Xięstwa Poznańskiego w dniu 2. Stycznia 1830. wypłacić się mianych, które podobno przez nią znalezione zostały. Wzywamy ninieyszem niewiadomego właściciela tychże kuponów, aby się do ich odebrania naydaley w dniu 29. Lutego r. b. u nas wylegitymował, w przeciwnym zaś razie takowe na koszta inkwizycyi obrócone by były.

Poznań dnia i. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Szanownéy pnbliczności donoszemy, iż na mocy ugody w Sądzie Pokoju w Kościanie na dniu 3. Stycznia 1825. r. zawartéy, między właścicielem gorzalni i szynkarzem Lewinem Michałem Dawidsohnem z Margonina i polubienitrage, Die Gemeinschaft ber Guter unter einander ausgeschloffen haben.

Chodziefen ben 1. Februar 1832. Sonigl. Preuf. Friedensgericht. cą iego, Rożą Damm z Kościana, wspólność maiątku wyłączoną została. Chodzież dnia 1. Lutego 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Publikandum. Der Gutspachter Mathias v. Lutowicz und bie Tefla geb. v. Palczynsta aus Josephinhoff haben bor Ginschreitung ihrer Che, mittelft Bertrages vom 2. Januar c., Die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschloffen, was hiermit gur Rennt= nif bes Publifums gebracht wird.

Lobsens ben 7. Januar 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Maciey Łukowicz i Tekla z oyca Paiczynska z Jozefinos wa przez kontrakt przedślubny z dnia 2. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli, o czem się publiczności ninieyszem donosi.

Łobżenica d. 7. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Der landwehr-Lieutenant und Dofihalter Ferdinand Gottlieb Grafmann und beffen Chefrau, Benriette Bilhelmine Auguste Babicte biefelbft, haben in bem am 7. December 1830 beim Juftig-Umt Gruneberg abgefcoloffenen und unterm 20. Januar c. vor und anerkannten Chegelobnifvertrage bor Ginschreitung ber Che die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, was hierburch befannt gemacht wird.

Schwerin ben 20. Januar 1832.

Ronigl. Preußifdes Friebensgericht.

Obwieszczenie, Porucznik Landwery i Poczthalter tuteyszy Ferdi. nand Bogumil Grassmann z małżonką swą Henriettą Wilhelminą Augusta, z Badikow, w skutek związku małżeńskiego przed Urzędem justycyaryinym w Zielonéygorze dnia 7. Grudnia 1830. roku zawartego, przed nami tutéy dnia 20. Stycznia r.b. uznanego, wyłączyli ieszcze przed ślubem wspólność ich maiątku. Co się do publicznéy wiadomości teraz podaie.

Skwierzyna dnia 20. Stycznia 1832.

Królewsko Pruskí Sad Pokoju.

Bekanntmachung. Montag den 20. b. M. Vormittags 9 Uhr follen 26 Stuck für den Königlichen Dienst entbehrlich gewordene Königliche Trainpferde im Wege des diffentlichen Meistgebots, gegen sofortige baare Zahlung verkauft wers den. Kauflustige werden demnach hierdurch eingeladen, sich am gedachten Tage auf dem hiesigen sogenannten Kanonenplatze einzufinden und ihre Gebote abzugeben. Der Erwerber eines Pferdes bat eine Halfter, Trense oder einen Strick mit zur Stelle zu bringen, da der Train nur das nachte Pferd übergeben kann.

Pofen ben 11. Februar 1832.

Ronigliche Intendantur 5. UrmeesCorpe.

Stabres und Bullen Verkauf. In der hiefigen Stammschaferei wird der Stahre-Berkauf dieses Jahr wie gewöhnlich am 1. Marz (und nicht früster) wieder aufangen. — Auch stehen hier vier sprungfahige junge Bullen von gestreuzter national-oldenburger und schweizer Rage, welche sogleich zu billigen Preissen überlassen werden konnen.

Glumbowig bei Wingig und 2 Meilen von Rawicz, den 10. Febr. 1832. Das Reichograftich von Robernsche Birthschaftsamt. Boael. Seibt.

Das fehr reichhaltige neue Verzeichniß von allen Arten frifder Gemuse-, Garten-, Blumen- und Feld-Caamen von Pflanzen, Strauchern, Baumen u. f. w., welche bei dem Gutebesitzer Herrn R. Werkmeister in Lugow bei Charlottenburg und Berlin zu haben sind, ift bei mir unentgeltlich zu haben und nehme ich auch Aufe trage auf alle darin enthaltenen Gegenstände an.

G. G. Beuth, Buch, und Steindruckerei, Pofen, Brestauerftrage Do. 240.

Mieberlage für Brennholz von 145 Muthen auf meinem Holzplatz vom 1. April b. J. ab zu vermiethen und bie ferneren Bedingungen sind zu erfahren bei J. C. Schmadicke auf dem Graben No. 13.

Pofen den 11. Februar 1832.

Eine freundliche Wohnung parterre ift von Oftern ab zu vermiethen, breite Strafe No. 110. Auch kann auf Berlangen ein bequemer Laden mit vermiethet werben.